### Amtsblatt

Zemberger Zeitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

27. Oftober 1986.

Października 1866.

(1821)

Kundmachung.

Rr. 51223. Ge mirb gur allgemeinen Renntniß gebracht, tag in Folge Allerhöchster Enischließung Geiner f f. Apostolischen Majestät vom 30. Ceptember 1866 mit ben Borarbeiten für die Becres-Ergänzung tes Jahres 1867 am 1. Rovember begonnen werden wird. Die Bobe bes auf bas Ronigreich Galigien mit bem Großherzogthume Arafau entfallenden Refruten = Kontingente und die Stellungeperiode wird nachträglich befannt gegeben werden. Die in den Jahren 1846, 1845, 1844, 1843 und 1842 Geborenen, find bei diefer heeres. Erganjung zur Stellung berufen.

Die Befreiungen von ber Stellungepflicht gelten nur fur jene heered Grangung, für welche fie erlangt wurden, muffen alfo vortommenden Falls, bei diefer Beeres-Erganzung neuerlich angesucht, begiehungemeife nachgewiesen werten. Die gefetliche Frift jum Erlage der Militärhefreiungstore, beien Betrag nachträglich bekannt gegeben wird, reicht für die aufgewiesenen funf Altereflaffen bis jum Tage des Beginnes ter Amtshandlung ter politifd-militärischen Befreiungstommission. Dieser Tag wird nadträglich von ten Stellungebehörden innerhalb ihrer Umtebereiche befannt gegeben merten. Berfpatite Unbringen um Bewilligung jum Erlage ber Befreiungetare werben unbedingt jurüdgewiesen merten.

Sievon werden fammtliche im militarpflichtigen Elter ftebenden, im Grunde S. 4 bes Amtennterrid tes jum Seeres. Ergangungegefete verständigt, und bie von ihrer Beimath mit ober ohne Bewilligung Abwesenden merten jum redigeitigen Erscheinen bei den Beimatebeborden, beziehungemeife gur Anmeltung ihres Aufenthaltes mit Sinmeisung auf die gesetzlichen Folgen ber Außerachtlassung erinnert.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 21. Oftober 1866.

Obwieszczenie.

**(1)** 

Nr. 51223. Podaje się do powszechnej wiadomości, że w skutek Najwyższego postanowienia Jego c. k. Apostolskiej Mości z d. 30go z. m. rozpoczna się dnia 1. listopada r. b. przygotowania do uzupełnienia c. k. wojska w roku 1867. Później się ogłosi czas poboru i ilość rekrutów na królestwo Galicyi i Wielkie Ksiestwo Krakowskie przypadającą. Do tego poboru powoluje się urodzonych w latach 1846, 1845, 1844, 1843 i 1842. Uzyskane uwolnienia od powinności wojskowej ważne są tylko względem poboru na czas, którego udzielone zostały.

Pragnacy uwolnienia od nastąpić mającego poboru, powinni zatem ponownie o uwolnienie prosić, a względnie złożyć prawem wymagane dowody istnienia warunków uwolnienia. Termin do złożenia wykupu od powinności wojskowej, którego wysokość później ogłoszona będzie, sięga dla wszystkich pięciu powołanych klas do dnia rozpoczęcia urzędowania komisyi polityczno-wojskowej uwalniającej. Ten dzień podadzą później władze poborowe do wiadomości w swo-ich okregach urzędowych. Prosby o pozwolenie do złożenia wykupu, po upływie terminu wniesione, zostana bezwzględnie odrzu-cone. Wszystkich będących w wieku obowiazującym do służby wojskowej o tem się zawiadamia na mocy §. 4. instrukcyi do ustawy rekrutacyjnej.

Bawiących w obcych stronach, bądź za pozwoleniem, bądź bez takowego, wzywa się, by bacząc na skutki prawne nieposłuszeń-stwa, wcześnie przed władzami przynależnymi się stawili, a wzglę-

dnie takowe o miejscu pobytu swego zawiadomili.

Z c. k. galic. Namiestnictwa. Lwów, dnia 21. października 1866.

(1822)Cobi? t.

Mro. 44406. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte merben bie Inhaber der angeblich in Verlust gerathenen oftgalizischen Natural-Lieferungs Dbligazion, lautend auf den Namen Zmygrod stary mit Siedliska. Unterthanen im Justoor und Sanoker Kreise, Nro. 6339 ddto. 5. April 1794 über 85 fr. 15 fr. gu 4% aufgefordert, binnen Ginem Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen die obgedachte Obligazion bem Gerichte vorzuweisen, widrigens nach Berlauf ber obigen Frift diefelbe für amortifirt erflart merben wirb.

Lemberg, am 1. Oftober 1866.

Mundmachung.

Mro. 10137. Mit 1. November 1. 3. tritt im Orte Smorze

bei Klimice eine f. f. Posterpedizion ine Leben.

Dieselbe hat fich mit bem. Briefpostdienste und mit der poft= ämtlichen Behandlung von Gelb und fonftigen Werthfendungen bie jum Ginzelngewichte von 3 Pfund zu befaffen und ihre Postverbin-bung mittelft 4mal wöchentlichen Fußbothenpoften zwifchen Smorze und Klimiec mit nachstehender Kursordnung zu erhalten:

Bon Smorze Conntag, Dien-

Won Klimiec Montag, Mitts stag, Donne: stag, Camstog um noch, Freitag, Conntag um 7 2 Uhr Mittage; 11hr Fruh (nach Eintreffen ter Post aus Munkacz);

in Klimier an benfelben Tagen um 6 Uhr Nachmittage.

in Smorze um 11 Uhr Bormittage an benfelben Tagen.

Die Entfernung gwifchen Smorze und Klimiec betragt 23/4 Meilen.

Der Bestellungsbezirk diefer Postexpetizion hat aus nachbenann= ten Orten zu bestehen:

Annaberg, Felizienthal, Hutar, Orawa, Plawie, Pohar, Smorze und Tuchalka im politischen Begirke Skole.

Bon ber f. f. galig. Pofibirefgion.

Lemberg, am 23. Oftober 1866.

dykt. (1823)

Nr. 14389. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu zawiadamia niniejszem nicobecnego p. Feliksa Morskiego, że na prosbę Markusa Bauera de praes. 13. sierpnia 1866 do l. 11904 w sprawie wekslowej o zapłacenie sumy 650 zł. w. a. z p. n. przeciw niemu tutejszo-sądową uchwałą z dnia 23. sierpnia 1866 do l. 11904 nakaz zapłaty wydanym tenże ustanowionemu mu kuratorowi z urzedu p. adwokatowi Drowi. Regerowi z substytucyą pana adwokata Dra. Mochnackiego doręczonym został.

Przemyśl, dnia 11. października 1866.

(1) Kundmachung. (1826)Mro. 36790. Wegen Berkauf von Balken und Schnitimate.

italien aus ben oberen Revieren ber Berrichaft Kimpolung wird eine Offertenverhandlung am 6. November b. 3. bei dem Rameral-Wirthschafteamte in Kimpolung abgehalten werden.

Die schriftlichen Offerten muffen bis langstens 1. November 1866 bei der Finang-Diretzion in Czernowitz, oder bis jum 5. No-vember 1866 beim gedachten Kameral = Wirthschaftsamte eingebracht werden.

Die naheren Bebingungen tonnen bei ber Finang = Diretzion in Czernowitz, ferner beim Wirthschaftsamte in Kimpolung und bei ber Finang = Bezirke = Direkzion in Kolomea, endlich bei diefer Finang= Landes=Direkzion eingesehen werden.

Bon der f. f. Finang = Landes = Direkzion. Lemberg, am 21. Oftober 1866.

(1818)Lizitazions = Ankündigung.

Diro. 3581. Das f. f. Bezirfsamt als Gericht in Sniatyn macht hiemit allgemein fund, daß bei demfelben über Requifizion bes f. f. Landesgerichtes Czernowitz im Zwede ber hereinbringung ber burch Konstantin Zotta gegen Isaak Kazwan erfiegten Wechfelforderung per 60 Dufaten in Gold f. Dt. G. bie exefutive Feilbiethung ber bem Isaak Kazwan unter RDro. 317 in Sniatyn gehörigen Realität am 22. November 1866 um 10 Uhr Fruh unter nachftehenden erleid ternden Bedingungen fattfinden wird:

1. Als Ausrufspreis mirb ber gerichtlich erhobene Schapungs=

werth per 903 fl. oft. 2B. fefigefest.

2. Die Beraußerung findet um welchen immer Breis auch unter

dem Schähungewerthe ftatt.

3. Bor Beginn ber Ligitagion hat jeder Rauflustige 91 fl. als Babium im Baren ober in Staatspapieren nach bem Tagesturfe ber Lemberger Zeitung zu erlegen, welches bem Ersteber in die erste Balfte bes Raufpreifes eingerechnet, ben übrigen Ligitanten hingegen rudgeftellt merben mirb.

4. Der Ersteher hat die Balfte des Raufschillings binnen 30 Tägen, die ander hingegen binnen einem Sahre nach Rechtefräftig. werdung bes Ligitazionsaftes bar ober in Staatspapieren nach bem Tageefurse ber Lemberger Amtezeitung beim Sniatyner Bezirksamte als Gericht zu erlegen, mibrigens bas Babium verfallen und bie Realität auf Koften und Gefahr tes vertragsbrüchigen Erstehers in einem einzigen Termine und um welchen immer Preis veraußert merden mird.

5. Nach vollständiger Berichtigung bes Raufschillinges wird bem Erfteber bas Gigenthumsbetret ausgefertigt und fammtliche Laften werden aus bem Laftenftande ber Realität gelofcht werben, mahrend der phyfifche Befit bem Erfteher gleich nach Berichtigung ber erften Raufschillingehalfte und zwar über Berlangen auch im Bege einer gerichtlichen Rommiffion eingeraumt werden wird.

Bom f. f. Bezirkeamte ale Gericht.

Sniatyn, am 12. Oftober 1866.

(1819) Kundmachung.

Mro. 2420. Zur Berpachtung der Weg- und Brückenmauth-Stazionen auf der Zolkiew-Mostyer Landesstraße, u. z. der Wegmauth in Zołkiew, dann der Brückenmauthen in Turynka und Mosty wielkie für die Zeit vom 1. Jänner bis Ende Dezember 1867 wird hiemit eine Offertverhandlung auf den 15. November d. J. ausgeschrieben.

Der Ausrufspreis beträgt:

Für die Wegmauthstazion in Zołkiew . . . . 2817 fl. öft. W. . . . . . 600 "

fomit jusammen 4407 fl. oft. 25.

Die auf eine — oder auch auf alle Mauthstazionen ausgestellten, mit dem 10% Badium belegten Offerte muffen bis einschließig 14ten November 1. J., 12 Uhr Mittags, beim gefertigten Rreisvorstande überreicht werden.

Der Unboth muß fur jede Mauthstagion abgesondert gestellt,

und mit Biffern und Buchftaben deutlich ausgedruckt fein.

Die nach dem festgesetzten Termine überreichten Offerte finden teine Berudfichtigung.

Die naheren Pachtbedingniffe konnen von heute an beim Zolkiewer f. f. Bezirksamte eingesehen werden.

Vom f. f. Kreisvorstande.

Zołkiew, am 22. Oftober 1866.

### Obwieszczenie.

Nro. 2420. Celem wydzierzawienia stacyi mytniczych drogowych i mostowych na gościńcu krajowym Zółkiewsko-Mosteńskim, a mianowicie: myta drogowego w Zółkwi, potem myta mostowego w Turynce i w Mostach Wielkich, na czas od 1. stycznia do końca grudnia 1867 r. — rozpisuje się niniejszem pertraktacya of rtowa na dzień 15. listopada r. b.

Cena wywołania wynosi:

zatem w ogóle 4407 zł. w. a.

Oferty wystawione na jednę — lub też na wszystkie stacye mytnicze, a opatrzone w 10% wadyum, muszą być wniesione najdalej do 14. listopada b. r., 12tej godziny w południe, do podpisanego przełożeństwa obwodu.

Cena musi być na każdą stacyę z osobna wystawioną i tak

cyframi jako też literami dokładnie wyrażona.

Oferty, wniesione po naznaczonym terminie - nie znajdą

uwzględnienia. Bliższe warunki dzierżaw<mark>y mogą być od dnia dzi</mark>siejszego

w c. k. urzędzie powiatowym przejrzane.

Od c. k. przełożonego obwodu. Żółkiew, dnia 22. października 1866.

(1803) Kundmachung. (2

Mro. 1225 - Civ. Vom Uscieczkoer k. k. Bezirksamte als Gericht wird hiemit bekannt gemacht, daß zur Hereinbringung der durch Franz Zawalski mit dem h. g. Urtheile vom 5. Jänner 1862 Jahl 2162 wider Josel Stupp ersiegten Summe von 102 fl. öst. W. f. N. G. die exekutive Feilbiethung der dem Josel Stupp gehörigen, in Truste sub KNr. 46 gelegenen, keinen Tabularkörper bildenden Hausancheile bewilliget und zur Vornahme derselben der Termin auf den 5. November 1866 und auf den 22. November 1866, dann auf den 6. Dezember 1866, jedesmal um 10 Uhr Vormittags mit dem Bedeuten sestgesetzt wird, daß im Falle am ersten und zweiten Lizitazionstermine die obbesagten Realitätsautheile nicht über oder um den Schähungswerth veräußert werden, diese im dritten Lizitazionstermine auch unster dem Schähungspreise werden veräußert werden. Die näheren Lizitazionsbedingnisse können in der hiergerichtl. Registratur eingesehen werden.

Uścieczko, am 25. Juli 1866.

(1815) © b i f t. (2)

Nro. 295. Dom f. f. Kreisgerichte in Stanislau wird über bas bewegliche und unbewegliche Bermögen bes Salamon Dickmann,

Sandelsmann in Stanislau, der Konkurs eröffnet:

Alle diejenigen, welche an diese Konkursmasse eine Forderung zu stellen haben, werden daher aufgefordert, ihre Ansprüche mittelst einer förmlichen Klage wider den zum Bertreter der Konkursmasse ernannten Frn. Advokaten Tr. Rosenberg, zu dessen Substituten unter Einem der Hr. Aldvokat Dr. Przybytowski bestellt wird, bis einschließlich 31. Jänner 1867 bei diesem f. k. Kreisgerichte anzumelben und in der Klage nicht nur die Richtigkeit ihrer Fotderungen, sondern auch das Recht, kraft dessen sie in diese oder jene Klasse gestett zu werden begehren, nachzuweisen, widrigens sie nach Berstreischung dieses Termines von dem gesammten Konkursvermögen, soweit folches durch die zeitgerecht angemeldeten Forderungen erschöpft würsde, unbeachtet des ihnen auf ein Massagut etwa zustehenden Eigensthumss oder Pfandrechtes ausgeschlossen und im letzteren Falle zur Abtragung ihrer Schuld an die Masse angehalten werden würden.

Zum einstweiligen Vermögensverwalter der Konkursmasse wird

Bum einstweiligen Vermögensverwalter der Konkursmasse wird Hr. Moses Seinfeld und zum einstweiligen Gläubigerausschusse Osias Wollisch, Isak Gower bestellt, und zur Wahl eines definitiven Versmögensverwalters und Gläubigerausschusses alle Gläubiger auf den

10. Februar 1867 um 10 Uhr Vormittags hiergericht zu erscheinen vorgelaben.

Stanislau, am 22. Oftober 1866.

1817) Lizitazions = Ankündigung. (2)

Nrv. 2736. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht wird hiemit allgemein kundgemacht, daß bei demselben zwecks Hereinbringung der durch Anton Ciechanowski ersiegten Forderung pr. 300 fl. s. N. G. die exekutive Feilbiethung der in Sniatya unter KNr. 308 gelegenen, auf den Namen des Marcell Zadurowiez intabulirten Realität am 30. Oktober, 30. November 1866 und 10. Jänner 1867, und zwar beim dritten Termine auch unter dem Schähungswerthe vorgenommen werden wird. Derselbe beträgt 1667 fl. 60 fr. und bildet den Auserusseppeis, zehn Perzent davon hingegen das Badium.

Der Kaufpreis wird binnen 30 Tägen nach Rechtskräftigkeit tes Bescheides, womit der Feilbiethungsakt zu Gerichte angenommen wird, an das Depositenamt im Ganzen nach Abschlag des Badiums

gu erlegen fein.

Der Schähungsoft, die Littagionebedingungen ihrem gangen Umfange nach und das Grundbuch können jederzeit hiergerichts eingesehen werden.

Bom f. f. Bezirksgerichte.

Sniatyn, am 24. Ceptember 1866.

(1816) © 8 i f t. (2)

Mr. 9039. Bon dem f. f. Kreis- als Handelsgerichte wird mit diesem Edikte bekannt gemacht, daß Josef Folge gegen Salamon Silberstein wegen Jahlung der Summe von 142 S. Rubel 74 Kop. neu rdgst. am 14. Oktober eine Wechsellsage überreicht habe, worüber mit dem hiergerichtlichen Veschluße vom Heutigen Zahl 9039 die Zah- lungkaustage erlassen worden in.

Da der Wohnort des genannten Belangten unbekannt ist, so wird demselben der Herr Advokat Dr. Warteresiewicz mit Substituirung des Hrn. Advokaten Dr. Starzewski auf dessen Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben der oben angesührte Be-

scheid dieses Gerichtes jugestellt.

Dom f. f. Kreis- als pandelsgerichte.

Złoczów, am 17. Oftober 1866.

(1697) E d y k t. (3

Nro. 10215. C. k. sąd krajowy Lwowski zawiadamia niniejszym edyktem Ferdynanda Opolskiego ze życia i miejsca pobytu niewiadomego, iż w skutek uchwały tutejszego sądu, dnia 16. grudnia 1865 do l. 59079 zapadłej, p. Karolina księżna Lubomirska na podstawie kontraktu na dniu 16. listopada 1865 zawartego —

1. jako właścicielka trj części z 60/960 części realności pod l. 14/4 we Lwowie położonej, która po Konstancyi Waken na Ferdynanda, Wiktora, Juliana, Edmunda i Władysława Opolskich, Kamile Horodziejowskę, Józefę Rzepeckę, Różę i Adelę Opolskich i Celestynę Bakowczykowę spadła, dalej

2. jako właścicielka takiej samej części prawa żądania rachunków z administracyi tej realności dom. 163, pag. 145, n. 93 on.

intabulowanego, — nakoniec

3. jako właścicielka takiej samej części prawa wspólnego używania muru dom. 92, pag. 20, n. 32 on. hypotekowanego z klau-

zula §. 822 ust. cyw. zaprenotowana została.

Ponieważ miejsce pobytu Ferdynanda Opolskiego nie jest wiadome i z tego powodu uchwała wyż wymieniona mu do rak własnych doręczona być nie może, przeto w celu doręczenia tej uchwały ustanawia się mu na koszt i niebezpieczeństwo p. adwokata Dra. Dzidowskiego ze substytucyą p. adwokata Dra. Klimkiewicza jako kuratora, któremu rzeczona uchwała tabularna doręczona zostaje.

Od c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 17. marca 1866.

## JAN KLEIN,

선 변경 환경 환경 환경 환경 환경 환경 환경 환경 환경

właściciel handlu korzennego we Lwowie pod l. 225 m., oznajmia niniejszem szanownej publiczności, iż w jego handlu jest do nabycia:

WALASNEGO WYROBU

Eviwo po 6 zł. — dubeltowe po 7 zł. — porterowe po 10 zł. za wiadro, — 24 kr. butelka, tudzież

Olej rzepakowy

E CE

podwójnie rafinowany do lamp moderatorów funt 34 kr. pojedyńczo rafinowany funt 32 kr.

swiece stołowe funt 36 kr., argandzkie " 38 "

wiece argandzkie " 38 "
oszczędne " 38 "

Mydlo suche dwaletnie fant po 32 i 30 i 28 kr. podług wagi wiedeńskiej.

Cegły w różnych gatunkach i

Makuchy olejne. (55-21)